# Dziennik Rządowy

# wolnego miasta krakowa i jego okregu.

## W Krakowie dnia 28 Grudnia 1844 r.

Nro 6339 D. G. S.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje niniejszym do powszechnéj wiadomości, iż P. Ludwik de Csala Kapitan 1szy Milicyi krajowéj obowiązki Kommendanta Milicyi dotąd zastępczo sprawujący, zamianowanym został na dniu dzisiejszym rzeczywistym Kommendantem téjże Milicyi z nadaniem Mu rangi Majora.

Krakow 20 dnia Grudnia 1844 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Glny Senatu MAIEWSKI. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 6342 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY.

Gdy stosownie do Ustawy górniczej przez Zgromadzenie Reprezentantów na dniu 13 Lipca b. r. uchwalonej i Dziennikiem Praw ad Nrum 3344 D. G. S. za obowiązującą z dniem 1 Stycznia 1845 r. poczynając ogłoszonej, kopalnie nadzorowi gospodarstwa krajowego a tem samem przepisom górniczym ulegające, wedle Art 62 są w obowiązku stosunkowe opłaty po 3 od sta od wydobytych płodów kopalnianych lub płuczek na powierzchni zbieranych, do Skarbu publicznego wnosić, bądź to w naturze, bądź też w pieniądzach wedle cen miejscowych podług oznaczenia Senatu, na drodze przeto zastosowania tego przepisu do kopalń węgla kamiennego, galmanu, ołowianki i rudy żelaznej w kraju tutejszym znajdujących się, i w celu zaprowadzenia jednostajnej formy składania rachanków, przepisawszy wzory do wyciągów z kontroll kopalnianych, każdo miesięcznie po zaszlusowaniu takowych Wydziałowi Dochodów Publicznych i Skarbu dla następnego obliczenia opłaty wspomnionej przez Posiadaczy kopalń składanemi być winnych, zawiadomia Scnat niniejszym strony interessowane, iż druki wedle tych wzorów odbite znajdują się w składzie Rendanta Stepla, zkad Posiadacze kopalń takowe za kwitami pobierac mają, a w końcu roku należytość za nie wedle likwidacyi Rendanta, i obliczenia przez Bióro Rachuby kosztów, w Kassie Głównej winni będą uiszczac.

Że zaś w kopalniach tutejszego kraju, a mianowicie w kopalni węgla kamiennego miara zwana korzec równający się 50 garncom Krakowskim, w kopalni galmanów i ołowianki miara centnarów wagi Berlińskiej, każden równający się 126 funtom Krakowskim, a w kopalni Rudý żelaznej miara kibel, mający 7, stop kubicznych rownają-cy się 12288 calom kubicznym są zwykle teraz używanemi, Senat miary te i nadal utrzymując stanowi, iż wedle nich rachunki prowadzone i namienione wyciągi składane być winny.

Kraków dnia 20 Grudnia 1844 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Glny Senatu
Maiewski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 6403.

### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU

WSENACIE RZADZĄCYM.

Uchwałą Senatu Rządzącego z d. 20 Listopada r. z. Nro 6043 D. G. S. zatwierdzającą rachunek Kassy Głównej z funduszu Ogólno-krajowego za rok 1837 pomiędzy innemi rozporządzonem zostało, iżby Kassa Główna nadpłatę w kwccie Złp. 2 przez Jana Sosniesz posiadacza młyna w Dabrowy z tytułu opłacanego czynszu uczyniona, jak niemniej kwotę Złp. 10 przez Mojżesza Feschner z tytułu kary Sądowej podobnież nadpłaconą, za zgłoszeniem się stron zwró-ciła. W wykonaniu tego polecenia Senatu, Wydział przez Dziennik Rządowy wzywa interessowanych, iżby w ciągu jednego miesiąca po odbiór nadpłaconych kwot do Kassy Głównej, po zaopatrzeniu się w formalne zakwitowania przez Senatora w Wydziale Dochodów Publicznych Prezydującego wizowane, pospieszyli; po upływie bowiem zakréślonego terminu, należytości powyższe na dochód nadzwyczajny Skarbu publicznego przeniesionemi zostaną. Kraków dnia 15 Listopada 1844 roku. Senator Prezydujący

Senator Prezydujący (30r.) Assurably J. KSIEŻARSKI. Sekretarz Wydziału F. Girtler.

Nro 6715

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Na zasadzie Artykułu 12 Ust. Zwierzch. hypot. wzywa mających prawo do spadku po ś. p. Janie Wieland z 3 cześci kamienicy Nro 261 w Gminie II. Miasta Krakowa, realności Nro 204/5 w Gminie VIII, oraz ruchomości; tudzież do spadku po Anieli Urszuli Wieland z 1/4 części kamienicy Nro 261 w Gminie II. M. Krakowa składających się, pozostałego, aby w terminie miesięcy trzech z dowodami do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającej się Maryi Wieland siostrze zmarłego przyznanym zostanie. Kraków dnia 6 Grudnia 1844 roku.

oderens namoslovanosta imania zabejmog Sędzia Prezydujący mineral Migroszewski. (3 r.) Sekretarz Lasocki.

#### Nro 7223 T R Y B U N A &.

Wzywa prawo mających do kwoty Złp. 30 gr. 7 w massie Józefa Bisztyka, w depozycie Sądowym znajdującej się; aby z dowodami prawa ich do massy wzwyż powołanej wykazać zdolnemi, w przeciągu trzech miesięcy zgłosili się, pod rygorem wprowadzenia Skarbu publicznego w posiadanie.

Kraków dnia 19 Grudnia 1844 roku.

Schredies Wyderin F. Chiller

(2 r.) raenakaje Wo.T.

Sędzia Prezydujący MIĘTUSZEWSKI. Sekretarz Lasocki.